## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 58. Donnerstag, den 8. Marz 1838.

Ungekommene gremden vom 6. Marz.

Herr Hof-Instrumentenmacher Rohmann aus Breslau, I. in No. 18 Halbdorf; Hr. Domainen=Beamter v. Blanc aus Birnbaum, I. in No. 3 Halbdorf;
Hr. Probst Mileradicz aus Wystocz, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Kausmann
Salinger aus Bronke, I. in No 5 Sapiehaplatz; Hr. Probst Gradowski aus Jaraczewo, Hr. Banquier Cohn und Hr. Partik. Cohn aus Glogau, Hr. Gutsbesitzer
Urnold aus Grodziszko, Hr. Gutsb. Satkiewicz aus Rokutowo, I. in No. 38 Gerz
berstr.; Hr. Kausm. Lauck aus Danzig, Hr. Kausm. Salbeck aus Mainbernheim,
I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Szeliski aus Drzeszkowo, I. in No. 11
Battelstr.; Hr. Geistlicher Leporowski aus Jankow, Hr. Commiss. v. Sforzewski
aus Mieleszyn, I. in No. 89 Wallischei; Hr. Pachter v. Sforzewski aus Zurkow,
hr. Pachter v. Storzewski aus Gollancz, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Pachter
Karonski aus Rzegnowo, Frau Gutsb. v. Tomicka aus Suchorzewo, Hr. Lehrer
Kleparski aus Mierosdy, I. in No. 7 Wasserstraße.

1) Bekanntmachung. Auf ben Antrag ber Königlichen Intendantur des V. Armee = Corps werden alle diejenigen, welche aus dem Etats=Jahre 1837 an folgende Kassen = Ansprüche zu haben vers meinen:

a. zu Posen:

1) Bureau-Raffe der Intenbantur,

2) Garnifon-Rirchen und Schulfaffen,

Obwieszczenie. Na wniosek Król. Intendantury V. korpusu zapozywaią się wszyscy ci, którzy z roku etatowego 1837 pretensye do kass następuiących mieć mniemaią, to iest:

w Poznaniu:

1) do kassy biora Intendantury,

 do kościoła i szkoły garnizonowéy, 3) ber 10. Dibifions= und Artillerie= Brigade = Schule,

4) der Dekonomie=Kommiffion bes 18. Infanterie=Regiments,

5) bes 2. Bataillous 18. Infanteries Regiments,

- 6) ber 5. Artillerie-Brigade nebst ben berselben attachirten 3 Artilleries Compagnieen per Regiment, und zwar: bes 6., 7., 18. und 19ten Landwehr, Regiments, der Artilleries Compagnie des Landwehr, Batails lons No. 37. und 38, und der Arsbeiter = Abtheilung,
- 7) bie Dekonomie-Rommiffion bes 19. Infanterie, Regimente,

8) des 1. und 2. Bataillons 19. Infanterie-Regiments,

9) der 19. Infanterie-Regiments-Gars nifon-Compagnie,

10) bes Landwehr = Dataillons No. 38.,

11) ber Urmee , Genebarmerie,

12) der 5ten Land = Gendarmerie = Bri= gabe,

13) bes Artillerie=Depots,

14) bes Allgemeinen Garnifon, Lagarethe,

15) bes Train-Depots,

- 16) bes Proviant = Umte (Magazin und Maturalien = Unfaufe = Kaffe),
  - 17) der extraordinairen Festungebaus
  - 18) ber Garnifon-Berwaltung,
  - 19) bes 7. Sufaren = Regiments;

 do szkoły dywizyi totéy i brygady artylleryi,

 do kommissyi ekonomicznéy 18. półku piechoty,

5) do 2go batalionu, 18go półku piechoty.

6) do 5téy brygady artylleryi wraz z przyłączonemi iéy kompaniów artylleryi od każdego półku t. i. od 6go 7go 18go i 19go półku obrony kraiowéy, iako też kompanii artylleryi batalionów obron kraiowych No. 37 i 38 i wydziału robotników,

 do kommissył ekonomicznéy 19 półku piechoty,

8) do 1go i 2go batalionu 19go półku piechoty.

9) do kompanii garnizonowéy 19. półku piechoty,

iowéy No. 38go.,

11) do żandarmeryi armii,

12) do 5téy brygady obrony krajowéy,

13) do składu zapasów artyfleryi,

14) do lazaretu powszechnego garnizonowego,

15) do składu porządków pociągowych,

 do urzędu prowiantowego (kassy magazynowey i zakupowania produktów),

17) do extraordynaryiney budowli fortecy,

18) do zarządu załogi,

19) do 7go półku uzarów,

|            | b. zu Rogafen: bes Garnison = Lazareths, ber Garnison = Verwaltung                          | bes        |                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | Magistrats; c. zu Kosten: bes Garnison = Lazareths, ber Garnison = Verwaltung               | tes<br>bes | w Kościanie:                                                                 |
| 24)<br>25) | ber Garnifon = Bermaltung                                                                   | bes        | w Ostrowie: 24) do lazaretu załogi, 25) do zarządu załogi magistratu,        |
|            | Magistrats; e. zu Kozmin: bes Garnison = Lozareths, ber Garnison = Verwaltung               | bes        | w Koźminie:<br>26) do lazaretu załogi,<br>27) do zarządu załogi magistratu,  |
|            | Magistrats; f. zu Ibuny: bes Garnison-Lazareths, ber Garnison = Verwaltung                  | bes        | w Zdunach:<br>28) do lazaretu załogi,<br>29) do zarządu załogi magistratu,   |
| 30)        | Magistrats; g. zu Pleschen: bes Garnison = Lazareths, ber Garnison = Verwaltung Magistrats; | bes        | w Pleszewie: 30) do kassy lazaretu załogi, 31) do zarządu załogi magistratu, |
|            | h. zu Rempen:<br>bes Garnison = Lazareths,<br>ber Garnison = Verwaltung<br>Magistrats;      | bes        | w Kempnie: 32) do lazaretu załogi, 33) do zarządu załogi magistratu,         |
| 34)        | i. gu Tirfdtiegel:                                                                          | bes        | w Trzcielu: 34) do zarządu załogi i lazaretu,                                |
| 35)        | bes 2. Bataillons 19. Landw<br>Regiments,                                                   | ehr=       | w Szremie:<br>35) do 2go batalionu, 19go półku<br>obrony kraiowey,           |
| 36)        | der Garnison = Verwaltung<br>Magistrats;                                                    | bes        | 36) do zarządu załogi magistratu,                                            |

1. ju Camfer: w Szamotułach: 37) do batalionu obrony kraiowey 37) bes Landwehr = Bataillans Do. 34. nebft Estadron und Artillerie Com= No. 34go wraz z szwadronem i kompanią artylleryi, pagnie, 38) ber Garnifon = Berwaltung bes 38) do zarządu załogi magistratu, Magistrate; w Wschowie: m. zu Fraustabt: 39) bes 1. Bataillone 18. Infanterie= 39) do 1go batalionu 18go półku Regiments, piechoty, 40) bes Garnifon : Lagarethe, 40) do lazaretu załogowego, 41) do zarządu załogi magistratu, 41) ber Garnifon = Berwaltung bes Magistrate; n. ju Rawie: w Rawiczu: 42) do batalionu fizilierów, 7 pólku 42) bes Fufilier = Bataillons 7. Infan= piechoty, terie = Regiments, 43) do 10téy dywizyi kompanii gar-43) ber 10. Divifione Garnifon = Com= nizonowey, pagnie, 44) ber Garnifon = Berwaltung 44) do zarządu załogi magistratu, bes Magistrate, 45) bes Garnifon-Lagarethe, 45) do lazaretu załogi, o. zu Krotojdin: w Krotoszynie: 46) do kassy batalionu fizilierów 6go 46) bes Bufelier = Bataillond 6. Infan= półku piechoty, terie = Regimente, 47) do 3go batalionu 19go półku o-47) des 3. Bataillons 19. Landwehr= brony kraiowey wraz z szwa-Regimente nebft Gefabron, dronem, 48) do lazaretu załogi, 48) bes Garnifon = Lagarethe, 49) do zarządu załogi magistratu. Des 49) ber Garnison = Bermaltung Magistrats; w Zbaszyniu: p. ju Bentichen: 50) do 10téy kompanii inwalidów, 50) ber 10. Invaliden-Compagnie, 51) do zarządu załogi magistratu, 51) ber Garnifon = Bermaltung! Des Magistrate, 52) des Garnifon= Lazarethe; 52) do lazaretu załogi, w Kargowie: q. zu Rarge: do batalionu obsony kraiowéy 53) Landwehr = Bataillon No. 33. nebft 53)

Cefadron und Artillerie, Compagnie,

No. 33 wraz z szwadronem i

kompania artyllervi,

54) ber Garnison = Berwaltung bes Magistrats;

r. zu Liffa:

- 55) bes 3. Bataillons 3. Garbe Ranb= wehr = Regiments nebft Esfadron und Artillerie = Compagnie,
- 56) bes 1. Bataillons 19. Landwehr= Regiments nebft Estabron,
- 57) ber Garnison , Berwaltung bes Magistrate,

58) des Garnison-Lazareths, aufgefordert, dieselben spätestens in dem auf den 2. Juli 1838 vor dem Referendarius Strauch in unserm Instruktionszimmer anderaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie ihre Ansprüche an die gedachten Kassen verlustig erklart, und an die Person desjenigen, mit welschem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen, den 6. Februar 1838. Ronigl. Ober : Landesgericht. I. Abtheilung.

2) Proclama. In dem Hypothez kenbuche des im Inowraclawer Kreise bez legenen Allodialz-Ritterguts Groß-Koluda und halb Sielec ist Rubr. III. No. 8 eine Kaution von 1000 Kthlr. mit folz genden Worten:

1000 Athle. als auf fo hoch ber Besitzer ben Joseph v. Korntowskisschen Minorennen fur den Stanisslaus v. Dombrowski, sowohl wes gen des Ausfalls bei ber Pacht von

bes 54) do zarządu zalogi magistratu,

w Lesznie:

- 55) do 3go batalionu, 3go półku obrony kraiowey gwardy wraz z szwadronem i kompanią artylleryi,
- 56) do 1go batalionu 19go półku obrony kraiowey wraz z szwadronem,
- 57) do zarządu załogi magistratu.
- 48) do lazaretu załogi, aby takawe naydaléy w terminie na dzień 2. Lipca 1838 przed Ur. Referendaryuszem Strauch wyznaczonym, podali, albowiem wrazie przeciwnym za utracaiących pretensyi swych do kass wspomnionych uznani i do osoby tego z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 6. Lutego 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Wielkie, Koludy i połowy Sielca zapisaną iest pod Rubryką III. No. 8 kaucya 1000 Tal. następuiącemi słowy:

1000 Tal. kaucya którą dziedzie wystawił nieletnim dzieciom po niegdy Józefie Korytowskim za Ur, Stanisława Dombrowskiego tak względem wypadku Wengerce als des Schadens, welscher wegen der nicht erfolgten Rausmung dieses Gutes entstehen könnste, Kaution bestellt hat, sind auf den Grund des Kautions-Instrusments vom 3. September 1799 ex decreto vom 19. Oftober ej. 2. eingetragen worden,

intabulirt, hinfichts welcher von ben jestigen Besigern diefer Guter behauptet wird, bag fie langft erledigt fei.

Es werden daher auf den Antrag der jehigen Besitzer der Allodial. Rittergüter Groß=Roluda und halb Siesec die dem Aufenthalte nach unbekannten Erben des am 17. Februar 1795 verstorbenen Gute= besitzere Joseph v. Korytowski,

1) ber Florian v. Rorntowski,

- 2) die beiden Shine der am 20. Nos vember 1817 verstorbenen Barbas ra v. Korntowska verehelichten Joshann Jacob Boby de Cornelin Nasmens Dieudonne August Victorin Mary und Fortune Ferdinand Victorin Nepomucen,
- 3) die Franciska v. Rorytowska, beren Erben, Cessionarien, ober die sonst in deren Rechte getreten sind, vorgelaten, in dem auf den 26. Mai 1838 vor dem Herrn Ober = Landes = Gerichts= Uffessor Lowe in unserm Justruktionszimmer austehenden Termin, entweder perstönlich oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtigte, wozu die hiesigen Justizse Commissarien, Justizrath Schöpke und

z dzierzawy Węgers, iako też szkody wyniknąć mogącey przez nieustąpienie z tychże dóbr na zosadzie dokumentu kaucyinego z dnia 3. Września 1799 w sk 1-tek rozrządzenia z dnia 19. Października t. r.,

intabulowana, o któréy teraźnieysi dziedzice tychże dóbr twierdzą, że iuż dawno swóy walor straciła.

Na wniosek więc teraźniejszych dziedziców dóbr szlacheckich Wielkiej Kołudy i połowy Sielca zapozywaią się wszyscy z pobytu swego niewiadomi sukcessorowie na dniu 17. Lutego 1795 r. zmarłego Józefa Korytowskiego, mianowicie:

1) Ur. Florian Korytowski.

- 2) obydway synowie na dniu 20. Listopada 1817 r. zmarłéy Barbary z Korytowskich zamężnéy za Janem Jakubem Boby de Cornelin imieniem Dieudonne Augustin Wiktor Mary i Fortune Ferdynand Wiktor Nepomucen,
- 3) Ur. Franciszka Korytowska, tychże sukcessorowie, cessyonaryusz lub w tychże prawo wstępuiący, aby w terminie na dzień 26go Maja 1838 r. przed Ur. Loewe Assessorem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyjnéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego, na którego im się Ur. Schoepke Radzca Sprawiedliwości i

Justiz - Commissarius Schulz I. in Borichlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Ansprüche an die vorgedachte Raution anzumelden, oder zu gewärtigen, daß sie mit ihren Realansprüchen auf die genannten Güter präcludirt, daß ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die aufgebotene Kaution zufolge Antrages der Besitzer im Hypothekenbuche gelbscht werden wird.

Bromberg, ben 16. Januar 1838. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

Ur. Schulz I. Kommissarz Sprawiedliwości przedstawiaią, stawili i swe
pretensye realne do powyż wzmiankowaney kaucyi podali, w razie przeciwnym bowiem z takowemi do tychże dobr prekludowani, i im względem tychże wieczne milczenie nakazanem, kaucya zaś rzeczona na wniosek dziedziców w księdze hypoteczney wymazaną zostanie.

Bydgoszcz, d. 16. Stycznia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

3) Der jubische Hosepital-Nater Jonas Goldstein und die Rosel Franzes, beide von Lissa, haben mittelst Ehevertrages vom 14. Februar 1838, die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes auss geschlossen, welches hierdurch zur bsteut-lichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 19. Februar 1838. Kbnigt. Preuß. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że oyciec spitalu żydowskiego Jonas Goldstein i Rosel Franzek obiedwie z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Lutego 1838, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 19. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

- 4) Schillers sammeliche Werke in einer neuen Taschen = Ausgabe in 12 Banben auf Belinpapier, mit dem Portrait des Berfassers in Stahl. Subscriptionspreis 3 Athlr. 10 Sgr. Subscriptionen hierauf nehmen an: Die Buchhandslungen von E. S. Mittler in Berlin, Posen und Bromberg; herr Binder in Thorn; herr Helmhuber in Culm; hr. Praetorius in Neu-Stettin und herr Russaf in Gnesen.
- 5) In der Buchhandlung von Th. Bade in Berlin ift erschlenen und bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben: Nante Strumpfs hinzterlassene Papiere, herausgegeben von und zum Besten seiner strumpflosen Familie. Zweite Auslage. Erster Band. Nante Strumpfs Weltgang. Erste Abth. In Berlin. Erstes Heft. Preis 7½ sgr.

6) Das von mir auf heute anberaumte Koncert werde ich Sonnabend ben 10ten unter gutiger Mitwirkung geehrter Kunstler im Hotel de Saxe zu geben die Ehre haben. Billets zu 15 fgr., für 3 Personen aber zu 1 Kthlr., find in den Buchhandlungen bei Heine und Mittler und Abends an der Kasse zu 20 fgr. zu haben. Das Nähere besagen die Auschlagezettel.

Fulbier, Bogling ber Breslauer Blinden-Unftalt.

- 7) 50 Scheffel Sporgel = Saamen, vorigjahriger Erndte, verlauft ben Scheffel qu 2 Rthir. Pofen, ben 7. Marg 1838. G. Bielefeld, Markt No. 45.
- 8) Frischen rothen und weißen Rleesaamen, frangofische Lucerne, englische Rheigras, Thimothey-Gras, Rigaer Kron-Leinsaamen, weiße und rothe Runkelruben, habe ich bereits erhalten und bemerke noch, daß sich Jeder von der Keimfahigkeit obiger Samereien bei mir überzeugen kann.

Dofen, ben 7. Marg 1838. G. Bielefelb, Marft Do. 45.

- 9) Zwei Penfionairs finden vom I. April b. J. ab anftandiges Unterkommen. Das Rabere ift zu erfahren Breslauerstraße No. 238., eine Stiege hoch.
- Mit einem ganz vollständigen Affortiment feiner Tapeten nebst Borduren in ausgezeichnet schönen diesjährigen Deffeins, empfiehlt zu auffallend billigen Preisen: 3. Menbelsohn, unter bem Rathhause.
- 11) Bom 1. April b. 3. ab find im Bibliothet = Gebaude auf ber Wilhelmöstraße einzelne Stuben zu vermiethen.
- 12) Bom 1. April b. J. ab find Bafferftrage Do. 2. Wohnungen gu vermiethen.